# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoch, den 25. November 1829.

Angekommene Frembe vom 23. November 1829.

Frau v. Zerboni di Sposetti aus Rabezoni, Hr. Gerichts-Direktor Fischer aus Dresben, Hr. Kaufmann Meyer aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Frankenberg aus Kobelnik, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Gutsbesitzer Tomicki aus Suchorzewo, Hr. Gutsbesitzer Dulinski aus Slawno, Hr. Pachter Ciesielski aus Vielamy, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Studiosus Neugebauer aus Breslau, I. in No. 136. Wilhelmsstraße.

Bekanntmachung.

Bur Verpachtung der bei Murowana Godlin belegenen, den Peter Warlinstissechen Erben gehörigen kleinen Pila-Mühsle, vom 1. Januar 1830 bis dahin 1831, haben wir einen Termin auf den i 5. December c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Helmuth in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem Pachtlustige wir hiermit und mit dem Vemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 12. Movember 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Publicandum.

Do wydzierzawienia młyna małeż Piły przy Murowaney Goślinie polożonego, a do Sukcessorów Piotra Warlinskiego należącego od 1go Stycznia 1830 aż do tego czasu 1831, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Grudnia r.b. przed południem o godzinie gtey przed Konsyliarzem Helmuth w naszey izbie dla stron, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Listop. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Das gur Gerichtsbarfeit bes unter= zeichneten Ronigl. Landgerichte gehörige, auf ber Walischei unter Mro. 19. belege= ne Grundftud, beftebend in zwei Wohn= gebauben nebft ben bagu gehörigen Stal= lungen und hofraum, welches zusammen auf 1332 Rthl. 25 fgr. gerichtlich ab= geschäft worden, wovon bie Tare in un= ferer Regiffratur eingefehen werben fann, foll Schuldenhalber meifibietend verfauft werben, zu welchem Zweck wir einen Termin auf ben 30. Januar 1830 Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= Berichts=Rath Motel in unferm Gerichts= Lofale anberaumt haben, und laden bieau Raufluftige und Befitfabige ein, mit bem Bemerken, bag ber Bufchlag, wenn fonft feine gesetzliche Sinderniffe eintre= ten, fofort erfolgen foll.

Pofen ben 18. October 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

## Cbictal = Citation.

Auf bem Grundstücke Nro. 59. auf ber Vorstadt St. Martin, bem Bürger und Delschläger Andreas Przybyszewski und bessen Ehefrau Hegwiga gebornen Suchowiak gehörig, haktet Rubr. III. No. 1. ex Decreto vom 26. October 1799 eine zinsbare Post von 331 Mthl. 15 ggr. 10\frac{2}{3} pf. und Rubr. III. Nro. 2. ex eodem Decreto go Athl. 20 ggr. such die Marianna Jablonowicz verehelichte Lewandowska und ihren Ehemann.

Da ber Besitzer biefes Grundfinds Andreas Przybyfzewell biefes Capital

Obwieszczenie.

Nieruchomość do iurysdykcyi podpisanego Sądu należąca, na Chwaliszewie pod Nr. 19 położona, z dwoch domów, stayni i podworza składaią. ca się, która w ogóle na 1332 talar. 25 sgr. sądownie oszacowana, gdzie taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może, z przyczyny dłu. gów naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, w tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Stycznia 1830 przed południem o godzinie 10 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Noetel w naszym lokalu sądowym, i wzywamy ochote kupna i zdatność posiadania maiących z tém oznaymieniem, iż przybicie, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi niezwłocznie.

Poznań d. 18. Paźdz. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na nieruchomości pod Nr. 59 na przedmieściu Sgo Marcina do mieszczanina i oleynika Andrzeia Przybyszewskiego i iego małżonki Jadwigi z Suchowiakow ciąży Rubr. III. Nr. 1. z Dekretu z dnia 26. Paźdz. 1799 roku summa prowizyonalna 331 tal. 15 dgr. 10\frac23 den. a Rubr. III. Nr. 2 90 talar. 20 dgr. dla Maryanny Jabłonowicz zamężnéy Lewandowskiey i iey męża.

Gdy posiadacz nieruchomości téy Andrzy Przybyszewski kapitał zapła-

bezahlt, jeboch eine tofchungefabige Quit= tung barüber nicht erhalten gu haben behauptet, auf beffen Lofdjung aber an= getragen hat, fo fordern wir alle bieje= nigen, welche ju ber Salfte bes Capi= tale von 331 Athl. 15 ggr. 102 pf. Rubr. III. No. 1. und zu ber gangen Summe ber 90 Athl. 20 ggr. Rubr. III. No. 2. Unfpruche gu haben vermeinen, fo wie beren etwanige Erben, Ceffiona= rien ober die in ihre Rechte getreten find, hierburch auf, in bem por bem Landgerichts = Referendarius Sahn auf ben 15. Februar 1830 um 9 Uhr in unferm Geschäfte-Locale anberaumten Termine zu erscheinen und ihre Rechte an biefe Poffen nachzuweifen, wibrigen= falls fie mit benfelben pracludirt und ih= nen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation ber fehlenben Quittung und loschung ber beiden Posten verfahren werben wird.

Posen den 26. October 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.
Das in der Stadt Bentschen, Meserißer Kreises, No. 169. gelegene, dem Müller Wilhelm Münchberg zugehörige, nach der gerichtlichen Taxe auf 1330 Kthl. abgeschäfte Grundstück soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenden in dem auf den 27. Januar f. hier anstehenden Termine verkauft wers den

Raufluftige werben bagu eingelaben,

cił, kwitu iednak do wymazania zdatnego iż nieodebrał, twierdzi, przeto wzywamy wszystkich, którzy do połowiczney summy 331 talar. 15 dgr. 102 fen. Rubr. III. Nr. I. i do calkowitey summy 90 talar, 20 dgr. III. Nro. 2 pretensye mieć mniemaia, czyli tychże Sukcesserów, Nabywców, lub którzy w ich prawa wstapili, ninieyszem, aby w dniu 15. Lutego 1830 o godzinie 9téy przed Referendaryuszem Sądu Hahn w naszym lokalu wyznaczonym terminie stawili sie i swe prawa do tychże summ udo. wodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi wykluczeni, wieczne im milczenie nakazane, i z amortyzacya brakuiącego kwitu i wymazaniem obydwoch summ postąpionem bedzie.

Poznań d. 26. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# Uwiadomienie.

Posada Gwilhelma Muenchberg młynarza, w mieście Zbąszyniu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 169 leżąca i sądownie na talarów 1330 oceniona, publicznie więcey daiącemu w terminie na dzień 27. Stycznia r. prz. tu wyznaczonym przedaną będzie. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. welche bie Zare in unserer Registratur täglich einsehen konnen.

Meserit ben 22. October 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht, Taxe można codziennie w registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 22. Paźdz. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Die zu Brausendorf, Bomster Kreises, unter Neo. 16. belegene, bem Martin Albrecht gehörige und auf 1260 Athl. gerichtlich abgeschähte Halbhüfner-Nah-rung soll im Wege ber nothwendigen Subhastation in bem am 9. Januar f. Bormittags um 11 Uhr hier anstehens ben Termine bestentlich gegen baare Beszahlung an ben Meistbietenden verkauft werden.

Die Tare kann in unserer Registratuv nachgesehen werben.

Meferig den 27. Juli 1829. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo polslednicze Marcina Albrecht w Brudzewie powiecie Babimostkim pod liczbą 16 leżące, i sądownie na tal. 1260 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 9. Stycznia r. b. tu przypadaiącym, drogą konieczney subhastacyi przedane być ma.

Taxę można w Registraturze naszév przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Jun Berkauf des hiefelbst auf der Friedrichs-Straße unter No. 47. belegenen, den Fleischer Joseph und Johanna Eleonora Gregerschen Sheleuten nach der gerichtlichen Taxe auf 1383 Athle. abgeschätzten Grundstücks nehst Netzwiesse steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 13. März 1830 vor dem Hrn. Landgerichts-Affessor v. Forestier Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Bromberg ben 2. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

er sain on a const

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży tu przy ulicy Frydrycha pod Numerem 47. położoney, Józefa i Joanny Eleonory małżonkow Gregerów rzeżników dziedziczney, podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1383 ocenioney posiadłości wraz z łąką nad Notecią, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny na dzień 13. Marca 1830. r. zrana o godzinie 9. przed W. Forestier Assessorem tu w lokalu służbowym.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Jum Verkauf bes hieselbst auf bem Schwebenberge unter No. 394. belegenen, bem Schlosser Friedrich August Dietzugehbrigen, nach der gerichtlichen Tare auf 649 Athl. 8 fgr. 6 pf. abgeschätzten Grundstücks nebst Garten steht im Wege der nothwendigen Subhasiation ein Vietungs=Termin auf den 29. Januar 1830 vor dem Herrn Landsgerichts-Asserten Germes Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Bromberg ben 2. November 1829. Konigl. Preuß, Landgericht.

Tobes = Ungeige.

Am 14. b. M. hat man unter einem Zaune am bffentlichen Wege auf bem Dorfe Wilba einen jungen Menschen von 14 bis 15 Jahr alt getroffen, welcher damals schon so schwach war, daß er nicht mehr hat sprechen konnen, und versschied in Gegenwart zweier Dorfs-Einswohner.

Dieser junge Mann war von kleiner Statur und hatte blonde Haare, sein Anzug bestand dagegen aus einer Jacke von blaßgelbem Nankin, einer rothgestreiften Weste und einer zweiten von grober Sackleinwand, einem Hemde von eben solcher Leinwand, einem Paar zersissenen zum Theil gestickten Beinkleibern von aschgrauem Nankin und einem Paar grobleinwandenen Unterbeinkleibern, einem blau gestreiften Halbtuch, Paar alten Halbstiefeln, und einer blaus

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży tu na szwedzkiey górze pod Numerem 394. położonéy, Frydryka Augusta Dietza stolarza dziedzicznéy a podług taxy sądownie sporządzonéy na talarów 649 śgr. 8 fen. 6 ocenionéy posiadłości wraz z ogrodem wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 29. Stycznia 1830. roku zrana o godzinie 9. przed Ur. Hermes Assessorem Sądu Ziem. tu w lokalu służbowym.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## UWIADOMIENIE.

W dniu 14. m. b. spotkano pod płotem przy publicznym gościńcu na wsi Wilda, młodzieńca 14 do 15 lat maiącego, który tak słabym w ówczas iuż będąc że mówić niemógł, skonał w oczach dwóch mieszkańców.

Młodzieniec ten był wzrostu niskiego, miał włosy blond, a ubior iego składał się z kurtki blado nankowéy, kamzelki iednéy w czerwone paski, a drugiéy z grubego płótna, pary podartych częścią łatanych spodni z szaréy nanki, i pary gatek z grubego płóma, chustki na szyi w modre paski, pary starych ciżemków i czapki z suma granatowego z daszkiem.

Ponieważ młodzieńca tego nikt we

tuchenen Mutge mit einem Schirm.

Wenn nun diesen Jüngling Niemand im Dorfe gekannt, so wird solches zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen am 20 November 1829.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Die, ben Christian Elwingschen Cheleuten zugehörig gewesene, zu Radzewo, im Schrimmer Kreise, unter No. 21. belegene Krug-Nahrung soll im Austrage des Königl. Land - Gerichts Posen resubhastirt werden. — Hiezu haben wir einen neuen peremtorischen Termin auf den 4. Februar f. Vormittags 9 Uhr in unserm Gerichts Locale anberaumt und laden Kauslussige zu demselben ein. Jeder Licitant hat vor der Licitation eine Caution von 50 Kthl. zu erlegen.

Bnin ben 24. October 1829. Konigl. Preuß. Friedenegericht.

Bekanntmachung.

Zum öffentlichen Berkauf bes ben Tuchmachermeister Gottlieb und Maria Elifabeth Heinschen Eheleuten zugehöris gen, zu Sarne unter No. 139. beleges nen Wohnhauses nebst dazu gehörigen Obstgarten, zwei Ackerstücken und einer Scheune, welches gerichtlich auf 258 Rthl. abgeschätzt worden, haben wir im Auftrage des Königl. Land-Gerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termn auf den 5. Fanuar f. Nachmittags um 2 Uhr in

wsi nieznał, więc się opis osoby iego do publiczney podaie wiadomości.

Poznań d. 20. Listop. 1829.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo gościnne w Radzewie Powiatu Szremskiego pod Nr. 21 położone, a do małżonków Elwingów należałe, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu napowtór sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny na dzień 4. Lutego 1830. zrana na godzinę otą w sądownictwie naszém, na który ochotników wzywamy. Każdy Licytant przed licytacyą 50 talarów złożyć winien.

Bnin dn. 24. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Do publicznéy sprzedaży domu małżonkom Bogumiłowi i Maryannie Elzbiecie Hain sukiennikom przynależącego, w Sarnowie pod Nr. 139 położonego, wraz do niego przynależącego sadu, dwóch kawałków roli i stodoły, który na 258 tal. w ogólmości sądownie oszacowany został, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą potrzebnéy subhastacyi, termin na dzień 5. Stycznia r. prz. po

loco Sarne anberaumt, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Rawicz den 11. November 1829. Königl. Preuß. Friedensgericht. południu o godzinie 2giéy in loco Sarnowie, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz dnia 11. Listop. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Bekanntmachung.

Zum defentlichen Verkauf bes zum Emanuel und Rosina Elisabeth geborne Brand Weigestschen Nachlasse gehörigen, hieselbst vor dem Vreslauer Thore unter Mrv. 177. und 178. belegenen Wohnstauses, der Nebengebäube und Gartensuckers haben wir im Auftrage des Kon. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 19. December c. Borsmittags um 9 Uhr in unserm Gerichtselocate anderaumt, zu welchem wir Kauflussige und Vestschäftige hiermit einsaden.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Verkaufsbedingungen aber sollen im Termine entworfen werden.

Mawicz ben 6. Detober 1829.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiesigen Königlichen Landgerichts werde ich am 14. December b. J. um 10 Uhr Vormittags in Trembinko bei Dolzig verschiedene Effecten, als Mobel, Betten, Gemalde und Silbergeschirr, so wie mehreres Getreibe bffentlich meistbietend gegen gleich baare Obwieszczenie.

Do publiczné przedaży domu do pozostałości niegdy Emanuela i Rozyny Elźbiety z Brandów małżonków Weigelt przynależącego wraz przybudynkami i ogrodem tu w mieyscu pod Nr. 177 i 178 przed bramą Wrocławską położonego, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą potrzebné y subhastacy i termin na dzień 19. Grudniar. b. zrana o godzinie 9. w lokalu posiedzenia naszego, do którego ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może, kondycye przedaży zaś w terminie ustanowione bydź maią.

Rawicz d. 6. Października 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w Trembinku pod Dolskiem dnia 14. Grudnia r. b. przedipopołudniu rozmaite przedmioty, składaiące się z mebli, pościeli, obrazów i naczyń śrebrnych, tudzież Bezahlung verkaufen, wovon ich hierburch Kauflustige in Kenntnist setze. Posen ben 16. November 1829.

Der Landgerichts = Referendarius Daumann.

zboże różnego gatunku, w drodze w publiczney aukcyi i za gotową zaplatą, o czem chęć kupna maiących zawiadomiam.

Poznań d. 16. Listopada 1829. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego. Naumann.

Befanntmachung.

Nachdem ich mit der Einrichtung meines neuen Lokals, Hôtel de Vienne, nunmehr so weit vorgeschritten bin, einem mehrfach geaußerten Wunsch begegnen zu können, so gebe ich mir die Ehre, einem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, daß vom 1. December d. J. ab Bestellungen auf Dezeuners, Diners und Soupers, sewohl für größere als kleinere Gesellschaften, bei mir gemacht werden können, wenn diesfallsige geehrte Aufträge mir wenigstens Tages vorher zugehen. Auch werde ich mit dem genannten Tage gegen monatliches Abonnement ebenfalls Speisen außer dem Hause in Menagen verabfolgen. Indem ich mir schmeichle, durch gute Beschaffenheit der Speisen und Getränke, prompte und reelle Bedienung, verbunden mit nur irgend möglichen billigen Preisen, mich des Beifalls der hohen Herrschaften und des geehrten Publikums werth zu machen, bitte ich ganz ergebenst, auf diese Anzeige geneigtest und gefälligst ressseltiren zu wollen. Posen den 25. Novbr. 1829.

Meinen geehrten Aunden zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich so eben eis nen neuen Transport 1825r rothe und weiße Weine direct aus Vordeaux von der Wittwe Hesse erhalten habe. M. Nieczkowski, im Hôtel de Vienne.

The state of the s